## Nº: 207.

## Posener Intelligenz-Blatt.

## Dienstag, ben 30. August 1831.

Angekommene Frembe vom 27. August 1831. Hr. Kaufmann Isleiber aus Gnesen, I. in No. 1. St. Martin; Hr. Kaufmann M. Wittowski aus Gnesen, I. in No. 387. Gerberstraße.

Bom 28ften Auguft.

Hr. Vachter Kohr aus Kempen, I. in No. 99. Wilbe; Hr. Pachter v. Niessielowski aus Zabiczyn, I. in No. 26. Wallichei; Hr. Landgerichts = Ranzelist Stesphani aus Krotoschin, I. in No. 391. Gerberstraße.

Bekanntmachung. In ber Nacht vom 8/9. Juni d. J. sind von zwei Mizlitair = Personen zwischen Bogustaw und Piasti, Pleschener Kreises, neunzehn Stuck Schweine in Beschlag genommen worden.

Da bie babei gewesenen Treiber bie Flucht ergriffen haben und unbekannt geblieben, so sind die erwähnten Schweisne nach vorheriger Abschätzung und Bestanntmachung bes Lizitations sermins am 10. v. Mts. von dem Königl. Steuers Amte in Pleschen für 80 Mthl. 22 sgr. öffentlich zum Verkauf gekommen.

In Folge ber Worschrift bes &. 180. Lit. 51. Thl. 1. ber Gerichts Drbnung werben bie unbekannten Eigenthumer gur Begrundung ihrer Unspruche auf ben

Obwieszczenie. W nocy z dnia 8. na 9. Czerwca r. b. zostały przez dwóch woyskowych między Bogusławiem a Piaskami w Powiecie Plęszewskim, dziewiętnaście wieprzy z Polski przemyconych zabrane. Gdy zaganiacze przy téy trzodzie będący zbiegli i nieznaiomemi zostali, przeto wieprze te po poprzednim oszacowaniu i ogłoszeniu terminu licytacyinego w dniu 10. p. m. przez Urząd poborowy w Pleszewie za 80 tal. 22 śgr. publicznie sprzedane zostały.

W skutek przepisu §. 180. Tyt. 51. Części I. Ordynacyi Sądowey wzywaią się nieznaiomi właściciele, aby się końcem udowodnienia ich praw do zebranych z licytacyi pieniędzy

之位于1006年大学 (在) (2) (1)

Bersteigerungs-Erlbs aufgeforbert, sich binnen vier Wochen, von dem Tage an, wo diese Bekanntmachung zum ersten Male im hiesigen Intelligenz = Blatte er, scheint, bei dem Königl. Haupt=3oll=Umte in Skalmierzyce zu melden, widrigen= falls mit der Verrechnung des Erlbses zur Kasse vorgeschritten werden wird.

Pofen ben 24. Juli 1831.

Sieheimer Ober-Finang-Rath und Pros vingial-Steuer-Director.

gez, Löffler.

Subhaftationsparent. Das in ber Stadt Obrzycko unter ber Mro. 44. belegene, bem Johann Gotthilf Pfeisser und bessen Ehefrau Friederike Wilhelmine geb. Schendel gehörige Grundfück, welches gerichtlich auf 300 Athlr. abgesschäft worden, soll auf den Antrag eines Realgläubigers biffentlich an den Meists bietenden verkauft werden.

Wir haben zu biesem Zwecke einen Termin auf ben 27 sten Septemsber b. J. Bormittags um to Uhr vor bem Landgerichts-Affessor v. Beyer in um sern Instruktionszimmer anderaumt und laben zu bemselben Kauflustige und Bessitzschiese mit bem Bemerken ein, daß ber Zuschlag erfolgen wird, sobald nicht gesehliche Hindernisse im Mege stehen. Die Rausbedingungen sollen im Termine bekannt gemacht werden.

Die Tare fann in unserer Registras tur eingesehen werben.

Pofen ben 19. Mai 1831. Ronigl. Preug. Landgericht.

w przeciągu 4. tygodni, od dnia rachuiąc, w którym pierwszy raz ogłoszenie ninieysze w Intelligencyinym Dzienniku umieszczońe będzie, na Król. Główny Urząd Cell w Skalmierzycach zgłosili, w przeciwnym bowiem razie z obrachowaniem zebrabranéy kwoty na rzecz kassy rządowéy postępionem będzie.

Poznań dnia 24. Lipca 1831. Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Poborów. podp. L ö f f l e r.

Patent subhastacyjny. Dom mieszkalny z przyległościami, pod No. 44. w mieście Obrzycku położony, do Jana Gotthilf Pfeiffer i małżonki iego Fryderyki Wilhelminy z Schendiów należący, sądownie na 300 tal. otakowany, na wniosek wierzyciela realnego publicznie naywięcey daiącemu ma bydź sprzedany.

Wyznaczyliśmy tym celem termin na dzień 27. Września r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Assessorem Beyer w izbie naszey instrukcyjney, na który ochotę kupienia mających i do posiadania zdolnych z tém nadmienieniem ninieyszem zapozywamy, iż przybicie nastąpi, ieżeli prawne zasady nie będą na przeszkodzie.

Taxa każdego czasu w Registratucze naszéy przeyrzaną bydź może.

Poznań dnia 12. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Es wird hierburch zur Kenntniß gebracht, daß der für großjährig erklärte Jugend-Lehrer, Simon Peter Wellte zu Lipe bei Samocin, in den bei der Franz Wellteschen Vormundschafts-Aften am 18. Juni 1828 aufgenommenen Verhandlung die Guter-Gemeinschaft mit seiner Shefrau, der Ernestine Wilhelmine geborne Bledke ausz geschlossen hat.

Bromberg ben 7. August 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Podaie się do wiadomości, że usamowolniony młodzian Szymon Piotr Wellke w Lipem pod Samocinem mieszkaiący, w czynności opieki po Franciszku Wellke, na dniu 18. Czerwca przyięte, wyłączył wspólność dobr ze żoną swoią Ernestyną Wilhelminą z domu Bleske. Bydgoszcz dnia 7. Sierpnia 1831.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bum Berkauf bes im Inowraclawschen Kreise in bem Dorfe Bronislaw Amts Strzelno belegenen, ben Anna Carolina und Johann Krieselschen Sheleuten gehöstigen, auf 2092 Athlr. 16 fgr. 8 pf. abzgeschäften Erbpachtsmuhlengrundstückssieht im Wege ber nordwendigen Subhaftation ein Bietungstermin auf

ben 17. September c., ben 19. November c., und der peremtorische Termin auf

ben 21. Januar 1832, vor dem Hrn. Kammer-Gerichts-Affessor v. Jugersleben Morgens um 9 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle an,

Die Tare fann in unferer Registratur

eingesehen werben.

Bromberg ben 26. Mai 1831.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Do sprzedaży wieczysto dzierzawnego młyna w Powiecie Inowracławskim w Bronisławiu amtu Strzelińskiego położonego, małżonkom Kriesel należącego, na 2092 tal. 16 sgr. 8 fen. ocenionego, wyznaczone są w drodze subhastacyi termina licytacyine na

dzień 17. Września r. b. dzień 19. Listopada r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 21. Stycznia 1832. zrana o godzinie 8. przed Ur. Ingersleben Assessorem w naszym lokalu służbowym.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz d. 26. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boiktalvorladung. Auf dem, im Mogilnoer Kreise belegenen Gute Wies wierczyn steht Rubr. II. No. 1 eine Protestation des Anton v. Azeszotarski Zapozew edyktalny. W księdze hypoteczney dóbr Wiewierczyna w powiecie Mogilińskim położonych zapisana iest Rubr. II. Nr. 1. proteüber bas, von biesem behauptete Eigenthumsrech auf die Halfte bieses Guts, ex decreto vom 9. Februar 1799 ein=

getragen.

Mit diesem Eigenthumsanspruche sind sedoch die Erben des Anton v. Rzeizo-tarsti durch rechtskräftige Erkenntnisse abgewiesen, es kann aber die Lbschung dieser Protestation nicht erfolgen, weil der darüber ausgesertigte Hypotheken-Recognitionsschein vom 10. März 1799, und des Anmeldungsprotocolls vom 11. November 1796 verloren gegangen sind.

Muf ben Antrag bes Joseph v. Gule= randi werden baber alle unbefannten Inhaber, beren Erben, Ceffionarien, ober wer fonft in ibre Rechte getreten ift, bies mit aufgeforbert, ihre Unspruche an jene Protestation innerhalb breier Monate gel= tend zu machen, fpateftens aber in bem auf ben 14. September c. vor bem Land = Gerichte , Rath Biebermann Bor= mittage um to Uhr hiefelbft anberaum= ten Termine anzumelben, mibrigenfalls ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen auferlegt, bie verloren gegangenen Urfunden für amortifirt erachtet und bie Protestation im Sypothefenbuche geloscht merben wirb.

Gnefen ben 20. April 1831.

Ronigl. Preug. Lanbgericht.

sporter each shay.

stacya Antoniego Rzeszotarskiego względem roszczonego sobie prawa własności na polowę rzeczonych dóbr ex decreto z dnia 9. Lutego 1799.

Z temże prawem pretendowanem zostali wszelakoż sukcessorowie Antoniego Rzeszotarskiego prawomocnemi wyrokami oddaleni, wymazanie owey prestacyi z tey przyczyny iednak nastąpićniemoże, ponieważ wykaz hypoteczny z daty 10. Marca 1799. wraz z protokółem zameldowania tey pretensyi z dnia 11. Listopada

1796 zaginely.

Na wniosek więc Ur. Józefa Sulerzyckiego wzywamy wszystkich niewiadomych posiadaczów, ich sukcessorów, Cessyonaryuszów lub kto w ich prawa wstąpił, ninieyszem, aby mniemane swe pretensye do rzeczonéy protestacyi w przeciągu trzech miesięcy wykazali, naypoźniey zaś na terminie dnia 14. Września r. b. wyznaczonym przed deputowanym W. Sędzią Biedermann zrana o godzinie 10. w sądzie naszym się zgłosili, w przeciwnym bowiem razie względem ich prawa do rzeczoney pretensyi wieczne im nałożonem bedzie milczenie, i zaginione dokumenta hipoteczne zaamortyzowane i rzeczona protestacya z księgi hipotecza ney wymazaną zostanie.

Gniezno dnia 20. Kwiemia 1831. Król: Pruski Sąd Ziemiański. Ediktalcitation. Die verehelichte Ottoff, Johanne Friederike geborne Schlater zu Schwedt, hat gegen ihren Schemann, den vormaligen Feldwebel, nachherigen Gerichtsbiener Johann heinerich Ottoff, welcher sich im Jahre 1823 aus Filehne von ihr begeben, wegen bbs- licher Verlassung auf Trennung der Ehe und Berurtheilung in die Ehescheidungseftrafe geklagt.

Den Johann Heinrich Ottoff laden wir daher hierdurch vor, sich in dem auf den 16 ten Movember d. J. vor dem herrn kandgerichts Morgens um 9 Uhr angesetzten Termine in unserm Instruktionszimmer persönlich oder durch einen gehörig legitimirten Bevollmächtigten einzusinden, und sich über seine Entsernung auf den Antrag der Rlägerin anszulassen.

Wenn er sich nicht gestellt, wird er in contumaciam ber boslichen Berlaffung seiner Chefrau für geständig geachtet, die Ehescheidung ausgesprochen, er auch in die Chescheidungsstrafe verurtheilt werden.

Schneibemufil ben 16. Juni 1831. Sonigt. Preuf. Landgericht.

Cytacya edyktalna. Joanna Fryderyka z Schlüterów zamężna Ottoff z Swiecca, podała naprzeciw małżonkowi swemu, byłemu feldweblowi a potém słudze sądowemu, Janowi Henrykowi Ottoff, który się w roku 1823 z Wielenia od niéy oddalił z powodu złośliwego iéy opuszczenia skargę, żądaiąc rozwiązania małżeństwa i skazania go na karę rozwodowa.

Zapozywamy przeto ninieyszem Jana Henryka Ottoff, ażeby się w terminie na dzień 16. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed Wnym Knebel, Assessorem Sądu Ziemiańskiego, w Izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym osobiście, lub przez Pełnomocnika dostatecznie legitymowanego stawił, i na wniosek powódki względem swego oddalenia odpowiedział.

W razie niestawienia się złośliwe opuszczenie małżonki iego za przyznane uważanem, małżeństwo rozwiązanem, on zaś na poniesienie kary rozwodowey skazanym zostanie.

w Pile dnia 16. Czerwca 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Wolktalcitation. Auf die eingegans gene Rlage bes durch die Allerhochste Ras binetsordre vom 26. April c. gegrundes ten Schuls und Ablbsungsfonds der Pros vinz Posen, wiber ben Gutsbesitzer und ehemaligen Herzoglich Warschauschen Vrigabe-General Reponnucen v. Uminst Zapozew edyktalny. Na zaniesioną skargę Naywyższym Rozkazem gabinetowym z dnia 26. Kwietnia r. b. utworzonego Funduszu szkolnego i regulacyjnego W. Xięstwa Poznańskiego przeciw W. Nepomucenowi Umińskiemu, dziedzicowi i bywsze-

ju Smolice Rrobener Rreifes, gulegt im Berhafte auf der Teftung Glogau, melcher nach bem Konigreiche Polen ausge= treten ift, und fich binnen ber im S. 2. ber Ronigl. Rabineteordre bom 6ten Fe= bruar c. (Amtsblatt Mro. 7. pro 1831. S. 65. ff.) bestimmten Frift nicht geftellt hat, um über feinen Austritt, feinen Aufenthalt im Konigreich Polen und über ben Zeitpunft feiner Rudfehr Rechen= fcaft zu geben, wird, ba fein gegenwar= tiger Aufenthalt unbefannt ift, ber ge= dachte Brigade = General Nepomucen v. Uminefi hierdurch aufgefordert, unge= faumt in die hiefigen Lande guruckguteh= ren, fich in bem vor bem Deputirten Landgerichtsrath herrn Molfow auf ben I ten Oftober c. hierfelbft im Landge= richte : Gebaube angesetzten Termine gu gestellen, und sich über ben ordnungewi= brigen Austritt aus dem Lande ju verant= worten, widrigenfalls bei feinem unge= horfamen Ausbleiben die Confiefation feines gesammten be= und unbeweglichen, gegenwartigen und gufunftigen Bermbs gens ausgesprochen und biefes Bermogen dem flagenden Schul= und Ablofungefond querkannt werben wirb.

Frauftabt ben 25. Juli 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Bekanntmachung. Es wird hiermit befaunt gemacht, daß ber handelsmann Selig Bernstein aus Bomft vor feiner Berheirathung mit ber Lochter des

mu Generalowi Brygady Xiestwa Warszawskiego w Smolicach w powiecie Krobskim, ana ostatku w więzieniu na fortecy Glogowie, który do królestwa polskiego wyszedł i w czasie &. 2. rozkazu królewskiego z dnia 6. Lutego r. b. (Dziennik urzędowy No. 7. pro 1831, str. 65. seq.) oznaczonym się niestawił, dla usprawiedliwienia powodu wyiścia i pobytu swego w królestwie polskiém, oraz czasu powrotu, wspomniony Wny Nepomucen Umiński, General brygady, ponieważ mieysce iego teraźnieyszego pobytu iest niewiadome, ninieyszém się wzywa, aby niezwło. cznie do tuteyszego kraiu powrócił, w terminie przed Delegowanym W. Molkow Sędzią Ziemizńskim na dzień 1. Października r. b. w tuteyszém pomieszkaniu sądowém wyznaczonym się stawił i względem przeciwnego porządkowi wyniesienia wytłómaczył się, albowiem w razie przeciwnym konfiskacya całego tego ruchomego i nieruchomego, teraźnieyszego i przyszłego maiatku wyrzeczoną i maiątek takowy skarzącemu Funduszowi szkolnemu i regulacyinemu przysądzonym będzie.

Wschowa dnia 25. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że kupiec Selig Bernstein z Babiegomostu, przed wniściem w zwiążki małSalomon Oppenheim aus Rackwitz, Nasmens Caroline Oppenheim, in dem vor uns am 4. b. M. errichteten Chevertrage, bie Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen hat.

Bollftein ben 10. August 1831.

żeńskie z córką Salamona Oppenheim z Rakoniewic, Karoliną Oppenheim, według zawartego pod 4. b. m. przed nami kontraktu małżeńskiego wspólność maiątku wyłączył,

Wolsztyn dnia 10 Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhastationspatent. Das in ber Stadt, Arbben sub No. 3 am Ringe belegene, den Mathias und Balbine Dsinstssichen Scheleuten zugehörige Wohnhaus nebst Stallung, welches nach der gerichtelichen Tare, die bei uns eingesehen werz ben kann, auf 85 Atl. abgeschätzist, soll zufolge Auftrags des Königl. Landgezrichts zu Fraustadt, im Wege der nothe wendigen Subhastation, an den Weistbietenden öffentlich verfauft werden.

Wir haben hierzu einen Bietungsters min in unferm Geschäftslotale auf ben 28. September b. J. Bormittags um 10 Uhr angesetzt, zu welchem Termine Kauflustige hiermit eingeladen werden.

Gofton ben 30. Juni 1831. Abnigl, Preuß. Friebensgericht.

Patent subhastacyjny. Sytuowane w mieście Krobi pod Nr. 3. przy rynku domostwo wraz z staynią, Macieia i Balbiny małżonków Osińskich własne, które według taxy sądowéy u nas przeyrzeć się mogącéy, na tal. 85 ocenione zostało, ma bydź w skutek zlecenia Krół. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, w drodze koniecznéy subhastacyi, naywięcéy daiącemu sprzedane.

W tym celu wyznaczyliśmy w lokalu Sądu naszego termin na dzień 28. Września r. b. zrana o godzinie 10téy, na który ochotę maiących kupienia ninieyszém wzywaią się.

Costyń dnia 30. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekannemachung. Der hiefige Schneiber Ludwig Sommer Konigsberger und feine Braut, die Rosa geb. Donn, haben vor ihrer Verchelichung, mittelft Obwieszczenie. Tuteyszy krawiec Ludwik Sommer Koenigsberger i Róża z Donn, kontraktem przedślubnym z dnia 27. Grudnia r. z. wspólność Bertrages vom 27. Dezember v. J., bie maigtku miedzy soba wylączyli, co Gemeinschaft ber Guter unter fich aus= sie ninieyszem oglosza. geschloffen, welches hiermit befannt ge= macht wird.

Krotoszyn dnia 16. Lipca 1831.

Rrotofdin ben 16. Juli 1831.

Rurftlich Thurn= und Tarisiches Xiagecia Thurn i Taxis Sad Rurftenthums = Gericht.

Xiestwa.

Bekanntmachung. Das hierfelbft auf ber Czarnitauer Strafe unter Do. 49. belegene, ben Ferdinand Dignerichen Cheleuten gehbrige Bohnhaus nebft einem babei befindlichen Ruchengarten, wunschen bie jubifchen Sandelsleute, Ge= bruder Ifaat und Lewin Rofenthal, eigenthumlich zu acquiriren.

Den bestehenden Berordnungen gemäß, wirb bies hiermit gur bffentlichen Renntnif gebracht, und driftliche Raufer aufgeforbert, ihre Gebote auf gebachtes Grundfiud bis jum to. Geptember c. bei bem Unterzeichneten abzugeben,

Ryczywol ben 25. August 1831.

Der Burgermeifter Rolner.

Ein geprufter und vereibeter, auch ber polnischen Sprache gewachsener Rris mingl= und Civil = Protofollfuhrer, ber bereits feit 10 Jahren im Juffigfache arbeitet, in allen Zweigen ber gerichtlichen Geschäfte bewandert, auch im Polizeifache geubt ift, und fich sowohl über biefe Qualififationen, ale über feine Fuhrung geborig auszuweisen vermag, fucht ein anderweitiges, feinen Renntniffen entsprechen= bes Unterfommen, entweder bei Gericht, ober auch auf Gutern gur Bermaltung beren Rechnunges und besonders ber in bad Juftig, und Polizeifach einschlagenden Ungelegenheiten. Sierauf Reflektirende werden auf portofreie Briefe bas Rabere von bem Intelligeng = Comtoir in Pofen erfahren.

Avertiffement. Auf bem Gute Gan bei Samter fteben 15 Stud Rube Dibenburger Abfunft, 100 Stud reichwollige Bode reiner Race, 250 Stud Mutterichafe gur Bucht , bereits mit guten Boden belegt, fo wie 150 Stud Fett= Sammel und 150 Stud Braffen, jum Bertauf.

Gay ben 25. August 1831.

E. Rigmann.

In bem hause Breitestraße Do. 109. find von Michaelic. ab Bohnungen ju permiethen. Das Rabere beim Birth biefes Saufes.